#### Ner 8 i 9.

## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REALOWA I JEGO OKRĘGU

### W Krakowie dnia 22 Lutego 1840 r.

Nro 273 D. G. S.

#### SENAT RZADZĄCY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowo i Jego Okręgu.

Powziąwszy wiadomość z rapportu Kommissarza Dystryktu Czernichów za pośrednictwem Dyrektora Policyi do N. 25,698 przedstawionego, iż w dniu 4 Kwietnia roku 1839 przy wszczętym w wsi Wołowicach pożarze odznaczyli się nadzwyczajną gorliwością i rzadkiem poświęceniem się w utłumieniu rozszerzającego się pożaru P. Żabicki dzierżawca wsi Wołowice i Franciszek Bendura włościan tejże wsi; Senat czyn tak chwalebny i ze wszech miar naśladowania godny, Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 16 Stycznia 1840 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekr. Jlny Senatu, Darowski. Nowakowski Sek. D. K. Senatu. Nro 685. D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu

Natrafiwszy na ślady pofałszowania Metryk Chrztu przy Kościołach Parafijalnych prowadzonych, i pragnąc o ile się to uczynić dozwoli zapobiedz skutkom jakie z nadużycia tegoż dla stron interessowanych wyniknąćby mogły, postanowił Senat aby każdy wyciąg Metryk Chrztu z epoki od 1780 r. do daty zaprowadzenia Aktów Stanu
Cywilnego pochodzący, nie wprzód za legalny przy produkcyi onegoż
czy to nadrodze Administracyjnéj czy Sądowej uważanym był, dopóki nie będzie zaopatrzonym wizą Wydziału Spraw Wewn: i Policyi
przy kładzeniu którejto wizy uwagi Kommissyi do rewizyi Metryk
wyznaczonej o ile się takowe do produkowanej Metryki odnosić mogą przez rzeczony Wydział zamieszczanemi być mają.—Rozporządzenie
to podaje Senat do powszechnej wiadomości dla zastosowania się w
czem do kogo należeć będzie.

Kraków dnia 7 Lutego 1840 r.

Presyder e

SOUTHWEST ER

Prezydujący SCHINDLER

Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 938. The same affiliant of planed and warmen on a grant year at great at

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 4 b. m. i r. N. 649 odbędzie się na dniu 28 t. m. i r. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya, na wymurowanie kanału w drodze przez Nowa Wieś ku Łobzowu wiodącej. Cena do pierwszego wywołania ztp. 199 gr. 15 naznacza się; chęć licytowania mający złoży na vadium ztp. 20 o innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powzięla być może. Watergo, Alebotteriego a Se

Kraków dnia 14 Lutego 1840 r.

when their strong of the airb carried from

Senator Prezydujący LETOWSKI. Referendarz L. Wolff.

Nro 940.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 4 b. m. i r. N. 646 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedobiednich, na dniu 3. Marca r. b. publiczna

in miuus licytacya na wymurowanie kanału w trakcie Austryacko-Prusko-Sląskim we wsi Moczydło. Cena do pierwszego wywołania złp. 438 gr. 15 naznacza się. Chęć licytowania mający złoży na vadium złp. 43, e innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 14 Lutego 1840 roku.

Senator Prezydujący X. Łetowski. Referendarz L. Wolff.

Nro 868

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Reskryptem Senatu Rządzącego dnia 30 Grudnia 1839 roku N. 7107 zatwierdzoną została w myśl Art. 910 K. C. darowizna 1000 Złp. wierzytelności na fundacją nabożeństwa żałobnego dla Kościoła w wsi Kościelcu Szląskiem przez Jana Andrysiewicza urzędownie uczyniona; przeto Wydział czyn ten pobożny zapisodawcy do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 12 Lutego 1840 r.

Senator Prezydujący, X. Łetowski. Referendarz L. Wolff. Nro 746. D. W.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZACYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Celem ułatwienia Urzędnikom przeznaczonym do pilnowania publicznego porządku dozorowania, iżby osoby posiadające Konsensa na Szynki, te tylko trunki szynkowali których sprzedaż cząstkowa temiż Konsensami jest Im dozwolona, Uchwałą swoją z dnia 23 Stycznia r. b. N. 421 D. G. postanowił, jakie kolorynadal do Konsensów używanemi być mają. O czem Wydział zawiadomiając wszystkich których to obchodzić może wyszczególnia używanie nadal na cel jak wyżej kolorów w sposób następny:

1) Koloru białego do Konsensów na oberżę, domy zajezdne, na zakładanie i prowadzenie fabryk trunków, oraz do hurtowej wódek sprzedaży i utrzymywania cukierń, pomiędzy zaś temi będzie jeszcze zaprowadzoną ta różnica, że ponieważ Konsensa na oberże i domy zajezdne w myśl Art. 5 Urządzenia Szynków z dnia 6 Grudnia r. z. N. 7009 D. G. S. nie mogą być w jednym sposobie wydawane te więc na Stemplach lub w razie udowodnienia że ten był już złożonym, na zwyczajnym papierze wedle okoliczności będą wypisywanemi a trzy inne rodzoje Konsensów białych na blankietach drukowanych z właściwym stemplem.

- 2) Koloru różowego do traktyceni i szynków wina.
- 3) Koloru žółtego do garnkuchni i szynków wódek oraz piwa krajowego wyrobu.
- 4) Koloru jasno zielonego do szynków wiśniaku, miodu, maliniaku i dereniaku.
- 5) Koloru ciemno zielonego do szynków samego piwa krajowego wyrobu.
- 7) Koloru jasno niebieskiego to jest siwego do Konsensów na szynk kawy, herbaty i ponczu oraz do Konsensów na billardy.
  - 7) Koloru ciemno niebieskiego do Konsensów na szynk porteru i piwa zagranicznego.
- 8) Wszystkie nakoniec konsensa do szynku trunków po fabrykach , będą wydawane na blankietach takiego koloru, jaki do szynkowania tego samego trunku który w fabryce jest wytwarzanym.

Kraków dnia 8 Lutego 1840 r.

Brzozowski.

Nowakowski Sekr.

Nr 396. D. W. The property of the court of t

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 23 Grudnia 1839 r. do Nru 7191 D. G. S. zapadłego, Wydział podaje do wiado-

mości, iż summa złp. 2000 w monecie srebrnéj z dniem 24 Czerwca b. r. 1840 będzie do wyelokowania na rzecz funduszu Domu Ogólnego Schronienia Ubogich. Życzący sobie takową podnieść zechcą się wcześnie zgłosić do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi przez stosowne podanie z dołączeniem wykazu hypotecznego realności na któréj elokacya projektowaną będzie.

Kraków dnia 23 Stycznia 1840 r.

Senator Prezydujący J. Ksieżarski. Referendarz L. Wolff.

(2r.)

Lange Street of Salvie Appel

Ner 2286.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Przed kilko tygodniami zaginął passport z tutejszej Dyrekcyi Policyi pod dniem 10 Maja r. z. do N. 3514 Franciszkowi Fiałkowskiemu ogrodnikowi na rok jeden do Sancygniowa w Królestwo Polskie wydany; ktoby przeto znalazł takowy zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi. Kraków dnia 15 Lutego 1840 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekr. Kaniewski.

Ner 6,515.

#### U wiadomienie. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podoje do publicznej wiadomości, iż przy rewizyi wszelkich depozytów i gotowych pieniędzy pod kluczem zmarłego Melchiora Etgens Kassyera Sądowego będących, znalazły się massy których właściciele są niewiadomi, a mianowicie:

- 1) Trzy sztuki piemontskie, 9 groszy pruskich i 1 półzłotek srebrny austryacki.
- 2) Bankocetel stary, 181 sztuk xr. ww. i 42 sztuk 6krajcarowych.
- 3) 14 sztuk 6cio xr. austryackich 15 sztuk xr; ww. 5 xr: mon. conw. i 6 groszy polskich.
- 4) Tynf jeden.
- 5) 6 groszy polskich.
- 6) Tynf jeden.
- 7) Grosz jeden z napisem na etykiecie Mojzinger.
- 8) Złp. 3 groszy 3 z napisem na etykiecie Rutkowskiej.
- 9) Złp. 4 gr. 10 z napisem na etykiecie Kuliczkowskiej.

A zarazem wzywa wszystkich, do powyższych mass prawo mieć mogących, aby w przeciągu trzech miesięcy, z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, po upływie bowiem tego terminu, te massy po których odebranie nikt się nie zgłosi; na rzecz Publicznego Skarbu, przyznane zostaną.

Kraków dnia 14 stycznia 1840 r.

Zastępca Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński.

Sekr. Tryb. Librowski.

(3r.)